aup

N=0. 7.

(Czosta

# Posener Intelligenz : Blatt.

Mittwoche, den 22. Januar 1823.

Angekommene Fremde vom 16. Januar 1823.

Hr. Ceh. Kath von Prasse aus Schmiegel, Hr. Gutsbesiser v. Niegolewski aus Mlodosto, Hr. Gutsbesiser v. Bialablock aus Pryssiek, l. in Nrv. 243 Bres-kmersiraße; Hr. Gutsbesiser v. Vieltuski aus Pamtertowo, Hr. Gutsbesiser von Lucke aus Warschau, Hr. Gutsbesiser v. Storzewski aus Nustowo, l. in Nrv. 99 Milve; Hr. Gutsbesiser v. Nadziminski aus Zurawy, Hr. Gutsbesiser v. Zyckelinski aus Grypmislaw, Hr. Graf v. Zakrzewski aus Warschau, l. in Nrv. 1.6. Breitestraße; Hr. Gutsbesiser v. Kurzewski aus Kowalewo, l. in Nrv. 391 Gereberstraße; Hr. Gutsbesiser v. Eminarski aus Jaroslawicc, Hr. Gutsbesiser v. Lipski aus Ludom l. in Nrv. 175 Wasserskiraße; Hr. Gutsbesiser v. Wishnerski aus Ferzewo, k. in Nrv. 175 Wasserskiraße; Hr. Gutsbesiser v. Wishnerski aus Ferzewo, k. in Nrv. 175 Wasserskiraße; Hr. Conducteur Rehner aus Mossyn, L. in Nrv. 26 Walischei.

Den 17. Januar.

Hr. Riek, Kaiferlich Auslischer Gestütt-Inspector aus Warschau, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Landgerichts-Uffessor Schwierz aus Breslau, Hr. Bursgermeister Wentscher aus Schwiegel, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer von Sulerzocki aus Gurka, Hr. Gutsbesitzer v. Kilarski aus Srebna Gorka, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

Den 18. Januar.

Hr. Kaufmann Sieafried Wolfson aus Hamburg, I. in Nrv. 251 Breskauerstraße; Hr. Graf v. Potworowski aus Przysiek, Hr. Graf v. Breza aus Dzialin, I. in Nrv. 1 St. Martin; Hr. Kunstler H. Klettst aus Breslau, I. in Nrv. 384 Gerberstraße.

Den 19. Januar.

Hr. Gutsbesitzer v. Jerzmanowski aus Szotnik, l. in Mro. 243 Breslauerz fraße; Hr. Kaufmann Herrmann aus Wriegen, l. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dobrynki aus Cerekwice, Hr. Gutsbesitzer v. Chlapowski aus Mothborff, Hr. Burgermeister Rabowekl aus Koften, I. in Mro. 99 Wilbe; Herr Gutsbesitzer v. Krzyzanowski aus Glupia, Hr. Gutsbesitzer v. Gorzynski aus Emicslowo, I. in Mro. 168 Wasserstraße; Fr. Gutsbesitzerin v. Tomlcka aus Sucharzes wo, Hr. Gutsbesitzer v. Wisniewskl aus Jezorki, Hr. Gutsbesitzer v. Moszczynski aus Niedzwiod, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Commissions Rath Marquart aus Schniegel, I. in Mro. 95 St. Abalbert; Hr. Pachter v. Joruchowski aus Wronow, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Ubgegangen.

Hr. Lieutenant Kiekmann nach Culm, die Hrn. b. Pieniączek n. Kalisch, Hr. v. Bröcker n. Pozarowo, Hr. v. Pilaski n. Boruczyn, Hr. v. Skorzewski n. Ruchowo, Hr. Kausmann Chimer n. Warschau, Hr. Justiz-Nath Kaulfuß n. Frausstadt, Hr Kausmann Villard n. Bromberg, Hr. v. Milleville n. Gnesen, Herr Landgerichts-Alfessor Schwierk n. Gnesen, Hr. Inspector Mitre n. Warschau, Hr. Geheimerath v. Prasser nach Schmiegel.

Cubhaftations=Patent.

Das im Obornifer Kreise belegene, bem Matheus v. Blociszewski zugehörige Gut Przecław, welches nach ber gericht-lichen Taxe auf 37356 Atlr. 15 fgr. 2½ pf. gewürdigt worden, foll auf Antrag der Gläubiger, Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die biesfälligen Bigtungs = Termine

sind auf

den 8. April, den 12. Juli, und

ben 22. October 1823.,

vor dem Landgerichtsrath Fremholz Morgens um 9 Uhr in unferm Gerichtsschlosse angesetzt.

Besitzsähigen Käusern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß der Zuschlag erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Przecław Mateusza Błociszewskiego, która podług taxy sądowey na 37356 tal. 15 śgr. 21 fen. oszacowaną została, na wniosek wierzycieli dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Termina licytacyjne

na dzień 8. Kwietnia, dzień 12. Lipca,

i dzień 22. Października 1823, przed Sędzią Ziemiańskim Fromholz zrana o godzinie 9 w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały.

Zdatność kupna maiących o powyższych terminach z tém oświadczeniem uwiadomiamy; że przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Kto licytować chce i nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, kaucyą 1000 tal. w gotowiznie deMer bieten will, hat, bevor er fein Gebot abgeben kann, bem Deputirten eine Caution von 1000-Atlr. baar zu erlegen.

Die Bedingungen können 4 Bochen vor bem Termine und die Taxe sogleich in der Registratur eingesehen werden.

Posen ben 14. November 1822. Königl. Preußisch ed Landgericht. putowanemi złożyć winien; warunki licytacyi w tygodni cztery przed terminem, taxa zaś zaraz w registraturze przeyrzane bydz mogą.

Poznań dnia 14. Listop. 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Auf den Untrag des Eurators der Kammerrath Wildegansichen Concurse Masse, wird die zu dieser Masse gehöriege, im Posener Kreise und Regierungs-Bezirke belegene Herrschaft Schwersenz, destehend aus der Stadt Schwersenz, dem Borwerke Neudorff, Gruszann, Lowenein, Zalasewo und Garby, welche nach der gerichtlichen Tare, nehmlich:

- 2) Grußezin 9745 = · 9 = 2 =
- 3) Lowencin 16576 = = 9 =
- 4) Zalasewo 21865 = 22 = 9 = 6 5) Garby 14005 = 1 = 6 =

jusammen auf 97971 Rtl. 1 ggr. = abgeschätzt worden, subhastirt, wozu drei Bietungs = Termine, nehmlich:

auf ben 24. August c. auf ben 26. November c. auf ben 26. Februar 1823

Vormittags um 9 Uhr, wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Ryll augesetzt worden find.

#### Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy konkursowey Konsyliarza Wildegans, maięt ność Swarzędzka do teyże massy należąca, w Powiecie i Departamencie Regencyi Poznańskiey położona, z miasta Swarzędza, folwarków Nowey wsi, Gruszczyna, Łowencina, Zalasewa i Garbów składaiąca się, które podług sądowey taxy, to ieste

- 1) Swarzędz na 36778 tal. 14 dgr. 10 f.
- 2) Gruszcyn 9745 9 1 2 4) Łowencin 16576 - 9 -
- 4) Zalasewo 21865 22 9 5) Garby 14005 1 6 -

czyli ogólnie na 97971 tal. 1 dgr. otaxowane zostały, subhastowana bydź ma, i tem celem 3 termina licytacyi

> na dzień 24. Sierpnia, na dzień 26. Listopada r. b. na dzień 26. Lutego 1823.,

zrana o godzinie otey, z których ostatni zawitym iest, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskie go Ryll wyznaczone zostały.

Zuerst wird bie Herrschaft in 5 Ab=

- 1) Statt Schwersenz mit bem Dorfe und Vorwerke Schwersenz nebst Dorf und Vorwerk Neudorff und bem Zins : Dorfe Jasin,
- 2) Dorf und Borwerk Grufgegon,
- 3) Dorf und Borwert Lowencin,
- 4). Dorf und Bormerk Zalasewo,

5) und Dorf und Borwerk Garby, und dann bie gange herrichaft zusammen

genommen ausgeboten werden.

Wir laben daber alle Kauslustige und Besigfähige hiermit ein, sich in diesem Termine in unserm Gerichts = Locale entswender personlich oder durch Bevollmäch= tigtz einzusinden, und den Zuschlag, Falls nicht geschliche hindernisse eintreten solleten, an den Meist= umd Bestbletenden zu gewärtigen.

Die Tare und die Raufbebingungen können täglich in unserer Concurd-Regi-

stratur eingesehen werden.

Posen den 1. April 1822. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die im Schrimmschen Kreise belegenen, bem Constantin v. Starzensti geshörigen Guter Klein- und Groß-Flowiec cum attinentiis, welche nach der gerichtlichen Tare resp. auf to 1,406 Ktlr. 5½ pf. und 29,018 Ktlr. 17 ggr. 11 pf. gewürdigt worden, sollen auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft

Nayprzód maiętność Swarzędzka częściami, to iest:

- miasto Swarzędz czyli Grzymałowo, wieś i folwark Swarzędz, wieś i folwark Nowawies i wieś czynszowa Jasin;
- 2) Gruszczyn wieś i folwark;
- 3) Łowencin wieś i folwark; 4) Zalasewo wieś i folwark i
- 5) Garby wieś i folwark;

a potem cala maierność ogółem licy towana będzie.

Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania mających, aby się w terminach tych w naszym lokalu sądowym, albo osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, a najwięcey dający przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda,

Taxa i warunki kupna codziennie w naszey Registraturze konkursowey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. I. Kwietnia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra mały i wielki Iłowiec Konstantego Starzeńskiego dziedziczne z przyległościami w Powiecie Szremskim położone, które podług taxy sądowey resp. na 101,406 tal.  $5\frac{1}{5}$  den. i 20018 tal. 17 dyr. 11 den. oszacowane zostaty, na wniosek wierzyciela dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, i ter-

werben, und bie Dietunge-Termine find auf den 3ten Mai,

den 4ten August,

und ber peremtorische Termin auf

ben 4ten Movember f. J., por bem Landger chte : Rath Sebbmann Morgens um 9 Uhr in unferm Gerichte= Schloffe angesett.

Befichfähigen Raufern werden biefe Termine mit ber Dadricht bekannt ge= macht, daß der Zuschlag erfolgen foll, in fofern nicht gefetgliche Umftande eine Ausnahme zulaffen.

Wer bieten will, hat, bevor er gur Licitation augelaffen werden kann, 1000 Rtlr. Raucion baar bem Deputirten gu erlegen.

Die Bedingungen konnen 4 Wochen bor bem Termine und die Tare jett gleich in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 11. November 1822. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Auf ben Antrag bes Curator ber Chrifoftomus v. Lipstifchen Concurs = Maffe werden die gur' Herrschaft Ludom gehori= gen, im Dborniter Rreife Pofener Regierungsbezirf belegenen Schluffel Gorgewo und Dombrowfa anderweitig subhaftirt, und ein neuer Bietunge-Termin auf den 28. Junif. Jum 9 Uhr fruh vor bem Landgerichterath Gulemann in unferm Inftructione-Bimmer anberaumit.

Der Schluffel Gorgewo besteht aus bem Dorf und Borwert Gorgewo, Dorf Berbon, Muble Schablot und einem Theil

mina licytacyine na dzień 3ci Majar. pr., na dzień 4. Sierpniar. p. i termin zawity na dzień 4. Listopada r. pr. przed Sędzia Ziemiańskim Hebdman o godzinie gtey zrana w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały.

Zdatność kupna maiących o powyższych terminach z tém oświadczeniem uwiadomiamy, że przybicie nastapi, ieżeli prawne przyczyny na

przeszkodzie nie będą.

Kto licytować chce i nim do licyta. cyi przypuszczonym bydź może kaucya 1000 tal. w gotowiznie Deputowanemu złożyć winien.

Warunki w tygodni cztery przed terminem a taxa teraz w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 11. Listopada 1822. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy konkursowey Chrizostoma Lipskiego, należące do maiemości Ludom w powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim klucze Gorzewo i Dąbrowka nadal subhastowane beda i nowy termin subhastacyiny na dzień

28. Czerwca 1823. zrana o godzinie gtey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culeman

w izbie naszey instrukcyiney wyznaczony został.

Klucz Gorzewo składa się z wsi i

Wald, auf 70,491 Athle. 8 ggr.; ber Schlüssel Dąbrowfa aus bem Dorf und VorwerkDąbrowfa, Vorwerk Drzonek, Dorf Boruchowo und einem Theil Wald, auf 44838 Athle. 21 ggr. 2 pf. gerichtlich aewürdigt.

Rauflustige und Besitzfähige werden vorgeladen, sich in diesem Termine perstönlich, oder durch gesetzlich zulässige Bovollmächtigte einzusinden und der Bestebietende hat, falls nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, den Zusschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufsbedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 12. December 1822.

Ronigl. Preugisches Landgericht.

folwarku Gorzewa z wsi-Werdon, Młyna Szablok i części boru na

70491 tal. 8 dgr.

Klucz Dąbrowka z wsi i folwarku Dąbrowki, folwarku Drzonek, wsi Boruchowa i części boru na 44838 tal. 21 dgr. 2 den. sądownie oszacowane.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać sięmoże, ieżeli prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna w registraturze przeyrzanie bydź mogą.

Poznań dnia 12. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag des Euratoris ber Rammerrath Bilbegansschen Concurs-Maffe werden die zu dieser Masse gehörigen, im Obornifer Kreise, Posener Regierungs-Bezirks belegenen Guter

1) Dabrowka nebst Vorwerk und haulanderei gleiches Namens, welches incl. der Forst auf 28,339 Athr. 25 fgr. 4 pf. im Jahre 1821 gewurdigt worden ist;

2) bes Guts Zielonka, wozu Zielonka, Gleboczek die Haulanderenen Trakt, Hutra, Hutapuska, und ein bedeutender Wald gehören, und auf 113,517 Mtlr. 7 fgr. 6 pf. geschäkt sind;

#### Patent Subhastacyiny.

Na wniosek kuratora massy konkursowey Konsyliarza Wildegans, dobra do massy tey należące w Powiecie Obornickim w Departamencie Regencyi tuteyszey położone,

 Dąbrowka z folwarkiem i holendrami tegoż nazwiska, włącznie z borem na 28,339 Tal. 25 śgr. 4 d'; w roku 1821 otaxowane;

2) Dobra Zielonka, Głęboczek z Holendrami Trakt, Hutą, Hutą pustą, i znacznym borem, na 113,517. Tal. 7 śgr. 6 d'. otaxowane;

subhastowane będą; tym końcem trzy termina licytacyi

fubhaffirt, wozu bie Blebunge = Termine auf ben 18. September,

auf den 18. December 5.3.,

auf ben 18. Marg f.

Bormittags um 9 Uhr und wovon ber britte und letzte peremtorisch ift, vor bem Landgerichterath Roll in unserm Sitzungs= Saale angesetht worden find.

Wir laden daher alle besitskähige Rauflustige ein, sich in diesen Terminen personlich, oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meist- und Bestdictenden zu gewärtigen. Zuerst wird auf das Gut Zielonka und Dombrowka einzeln, dann auf beide zusammen geboten werden; die Tape und Kaufbedingungen können jederzeit in unsferer Regisskratur eingesehen werden.

Dofen den 23. Mai 1822.

Ronigl. Preug. Land gericht.

na 18. Września, na 18. Grudnia,

na 18. Marca r. pr.,

zrana o godzinie gtey, z których ostatni zawitym iest przed Sędzią Ur. Ryll w naszey Izbie sesyonalney wyznaczone zostały.

Na termina te, ochotę kupna i zdołność posiadania maiących wzywamy, aby się albo osobiście albo przez pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Nayprzód dobra Zielonka i Dąbrowka oddzielnie, a potem obydwa razem licytowane bydź maią, a taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 23. Maja 1822.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

In Termino den 28. Januar k. J. sollen in der Stadt Schocken Bormitztags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Secretair Borchardt 1300 Alafter hartes und weiches Holz im Wezge der Licitation gegen gleich vaare Bezahlung an den Meistbietenden verkauft werden. Kauflustige werden daher aufzesordert, am gedachten Tage und Ort sich einzusinden.

Ronigl. Preug. Land Bericht.

End To sky Soft Floringer

Obwiesczenie.

W terminie dnia 28. Stycznia a. f. zrana o godzinie otey maią bydź przez deput Sekretarza Borchardt 1300 sąźni drzewa twardego i sosnowego drogą publiczney licytacyi zaraz za gotową zapłatę, sprzedane. Wzywa się przeto chęć maią cych kupienia, aby się w terminie i mieysch wyżey namienionym stawili.

Król, Pruski Sad Ziemiashki.

Addition of the Property of the Country of the Coun

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, in ber Ctadt Schneidemuft unter Rro. 273 belegene, bem Tuchmacher Johann Christoph Karpoweti zugehörige Bohn= Tare auf 168 Atlr. 22 fgr. gewürdiget worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich an dem Meiftbieten= ben verfauft werben, und ber Bietungs= Termin ift auf ben 4. Marg 1823 vor bem Landgerichterath\_Rohler Mor= gens um & Uhr allhier angesett.

Befitfabigen Raufern wird Diefer Ter= min mit ber nachricht befannt gemacht, bag in demfelben bas Saus dem Deift= Dietenden zugeschlagen werden foll.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unfer ver Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl bem 23. Ceptbr. 1822.

Ronigl. Prenfifdes Landgericht.

Befanntmachung. Der hiefige Juftig-Commiffarius Maltow II., ift auf feinem Antrag bis gu feiner Genefung von der Prozeg = Praris ausgeschloffen und nur auf bas Notariat befchrankt worben. Dies wird auf ben Grund ber Verfügung des Koni lichen Dber-Appellations-Gerichte gu Pofen vom 18. huj. hiermit jur offentlichen Rennt= niß gebracht.

Meferit ben 30. December 1822. Ronigh Preuß. Landgericht. Parent subhastacyiny.

Dom mieszkalny z przynależytościami pod Jurysdykcya naszą w mieście Pile pod Nro. 273 położony i Sz. Krystofowi Karpowskiemu sukienhaus, welches nach ber gerichtlichen nikowi unkezacy się, ktory podług, taxy sydownie sporządzoney na 168 tal. 22 sgr. iest ocenionym, na żądanie Karoliny Noak publicznie naywiercy daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 4go Marca 1823 z rana o godzinie 8 przed Koehler Kons. S. Z. wmieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym terminie nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 23. Września 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie-

Jmc Pan Mallow II. został na wniosek swoy, aż do odzyskania zdrowia. od sprawowania obowiązków iako Kommissarz Sprawiedliwości uwolniony, z ograniczeniem na czynności Notaryatu.

Co się ninieyszém w skutku zlecenia Naywyższego Sądu Appellacyi nego w Poznaniu z dniz 18go t. m. do publiczney podaie wiadomości.

w Międzyrzeczu d. 30. Grud. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. (Biergu eine Beilage.)

## Beilage zu Mr. 7. des Posener Intelligenz Blatts.

Chictal=Citation.

Cammitide befannte und unbefannte Glaubiger, welche an die Militair-Raffe bes 2. Bataillons des 14. Bromberger Frankfurther Landwehr = R. giments aus bem Zeitraume vom 1. Januar bis ultimo December 1822 Unfpruche ju haben vermeinen, werden hierdurch offentlich porgeladen, folde in dem auf den 19. April 1823 Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftructione = Bimmer vor bem herrn Candverichterath Dannenberg anftebenden Termine anzumelden, und ge= borig nachzuweifen; midrigenfalle diefel= ben ihrer Anspruche an die gedachte Raffe fur verluftig erflart, und blos an Die Perfonen, mit benen fie contrabirt haben, merben verwiesen werben.

Bromberg ben 9. December 1822.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmadung.

Das unterzeichnete Koni liche Landgericht macht hierdurch bekannt, daß ber Justig-Commissarius Sichstädt hierselbst auf sein Ansuchen von der Prozesprarisentbunden, ihm aber das Notariat betassen ist.

Fraustadt ben 30. December 1822.

abnigl. Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy znajemi i nieznajemi zwierzyciele, ktorzy do woyskowcy kassy drugiego Batalionu 1450 Polku obrany kraiowey Bydgoskiey Frankfortskiey za czas od 1go Sty. cznia do ostatniego Grudnia 1822 roku pretensye mieć mniemają, wzywaią się ninieyszém publicznie, aby takowe w terminie na dzień 19. Kwietnia 823. o godzinie gter przedpołudniem w izbie naszey instrukeyiney przed W. Dannenberg Radzea Sądu Ziemiańskiego wyzna. czonym zameldowali, i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami do rzeczoney kassy za utraconych uznani, i iedynie do osob, z ktoremi w układy weszli, odesłanemi zostaną.

w Bydgoszczy d. g. Grudnia 1822. Krol. Pruski Sąd Ziemiański

Obwiesczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie pinieyszym do wiadomości, iż tuteyszy Kommissarz Sprawiedliwości Ur. Eichstaedt, na uczyniony wniosek, od sprawowania obowiązkow iako patron uwolniony, przy urzędzie Notaryusza zak utrzymanym został.

Wschowa dnia 30. Grudnia 1822. Krót. Pruski Sąd Ziemianski. Subhaftation8 = Patent.

Das in der Stadt Neustadt bei Pinne am Markte unter Nro. 38 gelegene, dem Chemaligen Stadtkammerer und Seifen- sieder Streit zugehörige einstöckige massever Wohnnaus nebst Seifenstederel Sebaude und Stallun en, welches zusammen auf 2536 Atlr. 17 fgr. gerichtlich gewürdigt worden ist, soll Schuldenhalsber auf den Antrag eines Real Maubisgers an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung im Wege der Execution verfaust werden.

Höniglichen Hochlöblichen Landgerichts gu Posen die Bietungs-Termine auf dem 30. November d. J., den 29. Jaz nuar 1823 Vormittags um 9 Uhr in unserm hiengen Gerichts-Locale, den dritten percuntorischen Termin aber auf den 31. März 1823 in loco Neustadt angescht, wozu Kaustussige und Besitzstende hierdurch vorgeladen werden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistehietende mit Bewilligung der Gläubiger ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe kann täglich in unserer Regi=

Buf ben 24. August 1822.

Rbnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W mieście Lwowku pod Pniewami wrynku pod Nr. 38. połżomy, byłemu mieyskiemu Ka syerowi i mydlarzowi Streit należący o iednem piętrze murowany dom z mydlarniz i stayniami, który w ogule na 2536 Tal. 27 śrbr. gr. sądownie oceniony iest, ma bydz z przyczyny dugow na wmosek iednego realnego Kredytora naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą w drodze exekucyt sprzedany.

Do tego z polecenia Królewskiego Sąłu Ziemiańskiego w Poznania wyznaczyli my następne termina na dzień 30. Listogada r b., na dzień 29. Stycznia 1823., zrana o godzinie 9. w naszym tuteyszym sądowym lokalu, zaś trzeci peremtoryczn termin na dzień 34. Marca r. b., na miejscu w mieście Lwowku, na ktore się chęć nabycia maiący i w stanie posiadania będący ninieyszem, wzywaią, aby swe licyta podali, a naywięcey daiący ma się spod iewać przybicia z zezwoleniem wierzycieli.

Taxa może bydź każdego dnia w naszey Registraturze prze r/aua.

Buk d. 24. Sierpnia 1822.

Krolewsko-Pruski Sąd Pokoju.

### Subhaftations : Patent.

Das in der Stadt Gembice belegene, den Lorenz Remnsschen Erben zugehörig gewesene, aus einem Wohnhause, Scheume, Stall, Garten und einer Hufe Land, bestehende Bürgergut, wel hes auf 80 a Mtlr. gerichtlich tapiret war und dem Bürgermeister Herrn Molinski in Kwieseiszewo für 435 Mtlr. adjudiciret worden, soll auf den Antrag der Interessenten wegen nicht völlig berichtigter Kaufgelder anderweit auf Gesahr und Kosten des ze. Molinski im Wege der nothwensdigen Subhastation subhastiret werden.

Im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts Gnesen ist ein Bictungs-Termin bier in Trzemeszno vor dem Friedensgerichte auf den 13. Februarc. Morgens um o Uhr anderaumt worden.

Besitz und zahlungöfähigen Liebhabern wird dieser Termin mit dem Eröffnen bekannt gemacht, daß wenn nicht ganz besondere Grunde eintreten, der Zuschlag an den Meistbietenden gewiß ersolgt, doch muß der Meistbietende, wenn er nicht sonst als eine zahlungstäbige bier bekannte Person ist, zu Sischerung seines Gebotes Einhundert Thaler sosort deponiren.

Die Tare und Berhandlungen bei der früheren Subhaftation konnen zu jeder Zeit in unferer Registratur einzesehen werden.

Trzemeizno ben 1. December 1822. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Pitent Subhastickiny.

W mieście Gembica h położone Lorenca Remuss sukcessorom niegdyś należące się, z domu mieszkalnego, stodoły, stayni, og odu i iedney morgi gruntu składaiące się mieyskie gospodarstwo, ktore na 801 tal. sądownie otaxowanym zostało a Burmist zowi JP. Molinskiemu w Kwieciszewie za 435 tal. przysądzonym zostało, ma bydź na żądanie interessentow z powodu nie zupełnego wyliczenia pieniędzy kupna na nowo na ryzyko i koszta Molinskiego subhastowane,

Na mocy upoważnieniu przez Krol. Sąd Ziemiański w Gnieżnie został termin przyder enia tutey w Trzemes szate przed Sądem Pokoiu na dzień 13. Lutego 10 godzine: naznaczonym.

Posiad mia i zapłaty ochotę maiących o niuieyszym terminie ztym oświadczeniem zawiadomia się, iżędy iakowe szczegolne przyczyny n ezaydą, przyd rzenie naywięcey daiące: mu zapewne nastąpi, lecz tenże naywięcey daiący, ieżli powszechnie za wypłatę sposobność maiącego, tu nie iest znany, na zabespieczenie swego podania, sto talarow natychmiast złożyć obowiązany,

Taxa i czynności poprzedniey subhastacy i mogą bydź każdego czasu w naszey registraturze przeyrzane

Trzemeszno dn. 1. Grudnia 1822. Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Subhaffations = Patent.

In Folge Auftrages des Königlichen Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt sollen die zum Nachlaß des verstorbenen Mullers Christoph Man gehörigen in Laswitz unter Nro. 64 gelegenen Grundstücke, als:

1) ein Wohngebaube im Werthe 121 Rtlr.

2) eine Windmuble im Werthe 273 Rtfr.

3) zwei fleine Garte im Werthe 24 Atlr.

4) ein Acerstick im Berthe 30 Attr.
5) ein bergleichen im Berthe 60 Atlr.

6) awei Wiefen im Werthe 70 Mtlr.

578 Milr.

At Mark and The Court of the Mary potential, see a from tradpelliphical colors

im Wege der freiwilligen Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben hierzu einen Terzmin auf den 17. Februar 1823 Borswittags um 9 Uhr hierfelbst angesetzt, und laden Kauslussige hiermit ein, sich in diesem Termine einzusinden, ihre Gesbote abzugeben und hat der Meistbietende den Zuschlag dieser Jumobilien nach erzfolgter Approbation der competenten Beshörbe zu gewärtigen.

nigratic oppositioner is a decore and high

the contrapped of the state of

by Rechiever of the 1. Gracial of the

E of Fench Spare Polotic

Patent Subhastacyiny.

Wskutek zlecenia Prześwietnego Krol, Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, grunta do pozostalości niegdy Krysztofa May, byłego młynarza, należące, w Laswicach pod liczbą 64 położone, iako to:

1) budynki w wartości tal. 121.

2) wiatrak . . . . . 273.

3) ogrody dwa . . . 24.

4) kawalek roli . - . 30.

5) kawalek roli . . . 60.

drogą Subhastacyi dobrowolney więcey daiącemu publicznie przedane
bydź maią. Oznaczywszy do tego
termin na dzień 17go Lutego 1823
o godzinie otey zrana tu w Lesznie,
wzywamy ochotę do kupna maiących,
aby na terminie tym staneli, licytum
swoie oddali i więcey daiący przybicia gruntów tych po approbacyi z strony Sądu właściwego nastąpić maiącey
oczekiwać może.

Leszno dnia 18. Listopada 1822. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

policy of super policy policy part

ently substance at his might be

Adding to the Conduction of